## N= 63.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Donnerstag, ben 13. Marg 1828.

#### Angekommene Frembe vom 11. Marg 1828.

Hr. General Veier, und Hr. Rittmeister v. Brinken, beibe aus Berlin, Hr. Sutsbesitzer v. Aavolinski aus Borzecicko, Hr. Gutsbesitzer v. Fraier aus Zembowo, Hr. Wirthschaftsbeamter Liske aus Fraustadt, I. in No. 99 Wilde; Hr. Påchter Augener aus Scaptnik, Hr. Påchter Awister aus Braciszwo, die Hrn. Påchter Zaborowski, und Krzyżanewski, beibe aus Włokien, I. in No. 108 Wasterstraße.

#### Befanntmadung.

Der mit bem Subhastations = Patent vom 3. December pr. bekannt gemachte bssentliche Verkauf bes unter unserer Gerichtsbarkeit in der Stadt Posen sub No. 115. der breiten Strasse belegenen, der Wittwe Regina Vaumann zugehörigen Lauses nebst Jubebör, zu welchem der zweite Termin den 3 ten Mai und der peremtorische auf den 30 sten August d. J. angesetzt sieht, soll, da der Extrasbent der Subhastation mit seinen Zinsen befriedigt ist, unterdleiben, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen ben 28. Februar 1828. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

#### Obwieszczenie.

Obwieszczona w patencie subhastacyjnym z dnia 3. Grudnia r. z. przedaż publiczna nieruchomości w mieście Poznań pod No. 115. z przyległościami w ulicy szerokiey położoney a do wdowy Reginy Baumann należącey, do którey przedaży drugi termin na dzień 3. Maia a zawity na dzień 3 o. Sierpnia r. b. iest wyznaczony z powodu, iż Extrahent subhastacyj w swych prowizyach iest zaspokojony, ustaje, co się ninieyszem do publiczney, podaje wiadomości.

Poznań dnia 28. Lutego 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations = Patent. Muf ben Antrag eines Realglaubigers foll bas in ber Stadt Grat unter Do. 5 belegene, ben Marcell Siforefifchen Cheleuten gehörige und gerichtlich auf 1040 Rthir. abgeschätte Grundftud Schulben= halber offentlich meiftbietend verlauft werben, und ift ber peremtorische Bie= tunge-Termin auf ben 17ten Maic. por bem Referendarins Carqueville in unferm Partheienzimmer Bormittags um 9 Uhr angesett, zu welchem wir Rauf= luftige mit bem Bemerken einlaben, baß bem Meifibictenben ber Buichlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sin= berniffe eine Abanderung erheischen, und bie Tare und Bedingungen in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen ben 14. Februar 1828. Königl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość w Grodzisku pod No. 5. polożona, do małżonków Sikorskich naležąca i sądownie na 1040. Tal. oszacowana względem długu publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termin licytacyiny zawity na dzień 17. Maia r. b. przed Referendaryuszem Carque. vil'e w naszey izbie stron przed południem o godzinie 9. wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastapi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 14. Lutego 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.
Das unterunserer Gerichtsbarkeit, im Schrodaer Kreise belegene, dem Donat August Busse zugehörige Wassermühlens Grundstück, Nadrożny genannt, nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1533 Kithle. 5 sgr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 5 Februar,
ben 11. März,
und der peremtorische Termin auf
den 15. April 1828.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Iurysdykcyą naszą w powiecie Śzredzkim położony, Nadrożny nazwany i Dont August Busse należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1533. śgr. 5. iest oceniony, nażądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 5. Lutego, na dzień 11. Marca, termiń zaś peremtoryczny na dzień 15. Kwietnia 1828.

por bem Land-Gerichte-Rath Decker in unferm Juftruftione-Bimmer Bormittags um 9 Uhr angesett.

Befitfobigen Ranfern werben biefe Termine mit ber Machricht befannt gemacht, baß in dem leften Termine bas Grundfluck bem Deiftbietenben jugefchla= gen werden foll, infofern nicht gefetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Beit in unfeter Regiftratur eingefehen werden.

Pofen ben 29. November 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem sądu naszego Decker w Izbie Instrukcyiney wyznaczone zostały.

Zdolność kupieniamaiących uwiadomiamy o terminach, tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registratus rze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 29. Listopada 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber ben Machlaß bes hauptmann b. Rrummes ift ber Confurd eroffnet und ein Termin zur Liquidation ber Forderungen auf den 18. Marg f. Bormit= tage um 9 Uhr vor dem Deputirten, Lande gerichterath Culemann, in unferm Par= theien-Zimmer angesetzt, wogn wir alle unbefannte Glaubiger bes Gemeinschuld= ners hierdurch offentlich vorladen, ente weder in Perfon ober burch gefetliche gu= lagige Bevolfmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forderun= gen umftandlich anzuzeigen, die barüber prechenden Dofumente und fonftigen Beweismittel in Original ober beglaubter Abschrift vorzulegen, mit der beigefügten Bermarnung, bag bie im Termine aus= bleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation der Aften ihre Unfpruche nicht anmelbenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an bie Daffe ausge=

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością kapitana Krum. mes konkurs otworzony i termin do likwidacyi pretensyi na dzień 18. Marca r. p. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey Izbie stron wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych wierzycieli wspólnego Dłużnika ninieyszym publicznie zapozywamy, aby się albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi podali, dokumenta lub inne dowody do tych ściągaią. ce sie w oryginale lub odpisach wierzytelnych złożyli. Niestawaiący w terminie wierzyciele i ci, którzy do inrotulacyi aktow pretensye swe nie udowodnią, z całkiemi pretensyami swemi do massy wyłączeni i w tey mierze wieczne milczenie przeciw

schlossen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Eredisteren auferlegt werden wird. Uebrigens bringen wir denjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzusnehmen verhindert werden oder denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Hoper Guderian und Przepalfowski zu Bevollmächtigten in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Pofen den 10. September 1827. Königl, Preuß. Landgericht.

#### Chiffal = Citation.

- Nachbem über bas Bermogen bes ju Ruceno, Inowraclawer Rreifes, verftor= benen Gutsbesitzers Anton v. Potocti, welches hauptfachlich aus bem im Gneses ner Rreife belegenen ablichen Gute Jawo= rowo, ber Lofung bes verfilberten Rach= laffes von 1000 Athlr. und einer ausste= benden unficheren Schulbforberung be= feht, wegen Ungulänglichkeit beffelben gur Befriedigung fammtlicher Glaubiger ber Concurs eröffnet worden, fo wird ber seinem Aufenthalte nach unbefannte Anton v. Chwalifewsti, für ben im Sy= pothekenbuche von Jaworowo Rubr. II. sub No. 3. der antichretische Pfandbesit eines Untheils biefes Gutes, und Rubr. III. sub Nr. 1. 666 Athlr. 16 ggr. eingetragen find, eben fo bie ihrem Auf= enthalte nach unbefannte Bittive bes Ge= meinschuldners, ober bie Erben, Ceffio= narien oder Inhaber ber Forderungen ge= drugim wierzycielom nakazanem zo. stanie.

Tym wierzcielom którzy osobiście terminu dopiłnować nie mogą i którym na znaiomości w mieście tuteyszym zbywa, podaiemy na pełnomocników UUr. Hoyer, Guderian i Przepakowskiego Kommisarzy sprawiedliwości, z którychiednego obraći w dostateczną Informacyą i plenipotensyą maią opatrzyć.

Poznań dnia to. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem po zmartyln w Rucewie powiecie Inowrocławskim, Antonim Potockim pozostałym, szczególniey z dóbr szlacheckich Jaworowa w powiecie Gnieznińskim polożonych, z summy 1000. Tal. za sprzedaną pozostałość zebranev i z pretensyi niepewney do massy należącey składaiącym się z powodu, że na zaspokolenie wszystkich wierzycieli niewystarcza, konkurs otworzony został, więc zaleca się z pobytu swoiego niewiadomemu Ur. Antoniemu Chwaliszewskiemu, dla którego w księdze hypoteczney Jaworowa pod Rubr. II. No. 3. antichretyczna possessya zastawna iedney części tychże dóbr a pod Rubr. III. No. 1. summa 666. Tal. 16. dgr. sa zaintabulowane, niemniey wdowie pospolitego dłużnika z pobytu swebachter Glaubiger angewlesen, in bem am 18ten Juline c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts= Rath Kroll hiefelbft anftehenden Termine entweder perfonlich ober durch einen ges feklich zuläßigen Bevollmachtigten, wozu ihnen Die hiefigen Juftig-Commiffarien Bogel, Schulz und Rafalsfi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelden, bie Beweise bar= über anzugeben und bie etwa in Sanben habenden Documente gu übergeben, wi= brigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an die Maffe pracludirt und ihnen dieferhalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg ben 25. Februar 1828.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Chictal = Citation.

Nachdem über den Nachlaß des hiefelbst verstorbenen Burgers und Hockers Michael Domski heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet und zur Liquidation und Verification der sammtlischen Forderungen ein Termin auf den 26 sten April d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Referenbarius v. Vaczko angeseht worden, so werden alle unbekannten Gläubiger vorgeladen, in diesem Termine persönlich oder durch gesehlich zuläßige, mit Insorgo rownież niewiadomey, lub też sukcessorom Cessyonaryuszom albo właścicielom pretensyi pomienionych wierzycieli, ażeby w terminie na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Kroll Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego tutey wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionego pelnomocnika, na którego im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Vogla Szulca i Rafalskiego przedstawiamy, stawili się, pretensye swoie przy podaniu dowodów oznaymili i dokumenta iakie w ręku maią złożyli, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swoiemi do massy zostaną prekludowani i im przeciw innym wierzycielom wieczne nakane będzie milczenie.

Bydgoszcz dnia 2. Lutego 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemizński.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałością tutey zmarłego obywatela i przekupnika Michała Domskiego w dniu dzisieyszym
proces sukcessyino likwidacyiny otworzony i do likwidacyi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi termin
na dzień 26. Kwietnia r. b, o
godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyinéy przed Ur. Baczko Referendaryuszem głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został, przeto zapozywaią się wszyscy nieznaiomi wierzyciele, aby w terminie tym-

mation versehene Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Schultz und Wogel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzumelben und die vorhandenen Urkunden mit zur Stelle zu bringen, im Ausbleibungsfall aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verzlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen. Bromberg den 11. Februar 1828.

Königl. Preuß. Landgericht.

że albo osobiście lub też przez legalnych i należytą informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im się kommissarza sprawiedliwości Ur. Szulz i Vogel przedstawiaią, stanęli, pretensye swoie podali i dowody iakie posiadaią, złożyli, w przypadku zaś niestawienia się pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą i zpretensyami swemi do tego przekazani zostaną, co pozaspokoieniu wierzycieli, którzy się zgłosili, z massy pozostanie.

Bydgoszcz dnia 11. Lutego 1828. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Urreft.

Rachbem über bas Bermbgen bes bie= felbst verstorbenen Burgers und Sockers Michael Domofi beute ber erbschaftliche Liquibations=Prozef eroffnet und bem ge= maß offener Urreft erlaffen worden, fo werden alle biejenigen, welche Geld, Pretiofen, Documente ober Briefichaften bes Gemeinschuldners binter fich haben, aufgefordert, nicht bas Geringfte bavon an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr und bavon fofort Ungeige gu machen und Die Gelber, Effecten ober Briefichaften mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts bis zu bem auf ben 26 ften April b. 3. auftehenden Termine an unfer Depofi= torium abzuliefern, wibrigenfalls die geleiftete Zahlung ober Ausantwortung får nicht geschehen erachtet, und jum Beften für die Maffe anderweit beigetrieben merben foll. Diejenigen, welche bergleichen

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością tutey zmar. rego obywatela i przekupnika Michała Domskiego w dniu dzisieyszym proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony i areszt otwarty wydany został, przeto wzywaią się wszyscy, którzy pieniądze, precyosa, dokumenta lub skrypta do dłużnika wspólnego należące posiadaią, aby z tych nic sukcessorom iego nie wydali, owszem natychmiast otem nam donieśli, oraz pieniądze, effektai skry. pta z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służące do terminu na dzień 26. Kwietnia r. b. wyznaczonego do Depozytu naszego złożyli, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata, lub wydawanie za nie nastąpione uważane i na dobro massy powtornie ściągnione zostaną. Ci którzy poSachen ober Gelder verschweigen, haben fiberbein noch zu gewärtigen, daß fie ih= res daran habenden Pfands ober andern Rechts für verluftig ertlart werben.

Bromberg den 11. Februar 1828. Königl. Preuß. Landgericht. dobne rzeczy i pieniądze zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie prawa lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz dnia 11. Lutego 1828. Królewskó Pruski Sąd Ziemiański,

Cubhaftations=Parent.

Die hiefelbst in der Kossäthen-Straße unter der No. 88. belegene, dem Tuch=macher Jacob Westphal gehörige Besizzung, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 109 Athlr. 5 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich verfauft werzden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts Schneidemuhl, haben wir zu diesem Beshuse einen peremtorischen Termin auf den 31 sten Mai c. früh um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Jimmer anderaumt, zu welchem Kauftustige, Besihs und Jahstungöfähige mit dem Erdssnen, daß der Meistbietende den Juschlag zu gewärtigen hat, vorgeladen werden.

Die Taxe kann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schönlanke den 18. Januar 1828. Königl, Preuß, Friedenögericht. Patent Subhastacyiny.

Osiadłość tu w mieyscu pod No. 88. w ulicy daninczey położona, Jakubowi Westphal sukiennikowi tuteyszemu należąca, podług taxy na Tal. 109. śgr. 5. sądownie oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Z polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczywszy termin zawity na dzień 31. Maia r. b. o 9. godzinie zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego, zapozywamy więc nań ochotę kupna, zdolność do posiadania i zapłaty maiących z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiący przyderzenia niezawodnie spodziewac się może.

Taxa może każdego czasu w Registraturze naszey bydź przeyrzaną.

Trzcianka dnia 18. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Die hiefelbft unter Do. 45. in- ber Fischerftrafe belegene, bem Tuchmacher Gottlieb Buchholz zugehörige Besikung, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 323 Rthir. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger Schulben: halber öffentlich verkauft werben.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts gu Schneibemuhl haben wir zu biefem Behufe einen peremtorischen Termin auf ben 31 ffen Mai c. fruh 9 Uhr in unferm Geschäftszimmer anberaumt, ju welchem Besitgfähige und Rauflustige mit dem Eröffnen, daß ber Meiftbietende ben Buschlag gewärtigen fann, vorgelaben werben.

Die Tare kann übrigens zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingeschen werben.

Schönlanfe ben 28. Januar 1828. Ronigl. Preng. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Osiadłość tu w mieyscu pod No. 45. w ulicy rybackiey położona, Bogumilowi Buchholz sukiennikowi tuteyszemu należąca, sądownie na Tal. 323. oceniona, na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie

sprzedana bydź ma.

Z polecenia Król Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 3 t. Maia r. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego, zapozywamy więc nań chęć kupna i zdolność do posiadania maiących z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzerzenia nieomylnie spodziewać się może.

Taxatey osiadłości zaś w Registra. turze naszey zawsze przeyrzaną bydł

może.

Trzcianka dnia 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Rennt= niß gebracht, daß der Kriminal = Proto= follführer Boguslaw Geschfe und beffen verlobte Braut Anna Maria Stichel, verwittwete hoffmann, beide gu-Roro= nowo wohnhaft, nach bem zwischen ihnen am 21. d. M. vor Eingehung der The gerichtlich gefchloffenen Bertrage bie Ge= meinfchaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Bromberg ben 25. Februar 1828. Ronigl. Preug. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE

Podaie się do publiczney wiadomości, że protokolista kriminalny Bogusław Geschke i zaręczona mu oblubienica Anna Marya Stichel owdo. wiała Hoffmann obydway w Koronowie mieszkaiący podług zawarte. go między sobą na dniu 21. m. b. przedślubnego układu sądowego wspólność maiątku i dorobku wylaezyli.

Bydgoszcz dnia 25. Lutego 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. (hierzu eine Beilage.)

### Beilage su' Mro. 63. des Posener: Intelligens Blatts.

Subhastations = Patent.

Das in ber Stadt Margonin unfer No. 203. belegene, ben Farber Supnif-fchen Cheleuten gehörige haus nebst Zubehor und Farbereigerathe, bestehend:

- a) aus einer fupfernen Baibfiepe,
- b) 3 falten Riepen,
- c) einem fupfernen Farbeteffel, so wie einem zu biesem hause gehorigen Dbst= und Gefochstarten,

welches alles nach der gerichtlichen Tare auf 643 Athle. 15 fgr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubi= ger offentlich on den Meiftbiefenden ver= fauft werden und ber Bietungstermin ift auf ben 25ften Juni b. 3. vor bem Landgerichterath Rruger Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Wefithfahigen Räufern wird dieser Termin mit ber Radricht befannt gemacht, bag, bas Grundfluck bem Deiftbietenten jugefchla= gen und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneibemuhl d. 28. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo z zabudowaniem w mieście Margoninie pod No. 203. položone, do farbierza Supnik i żonie iego należące, wraz z sadem i warzywnym, niemniey ogrodem sprzętami farbiarskiemi, to iest: 4. kacie do farbowania, między ktoremi iedna z miedzi i kocioł farbiarski miedziany, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na 643. Tal. 15. sgr. ocenione, na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie g. przed Radzca Sądu Ziemiańskiego Krüger w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iż szczegoły te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

w Pile dnia 28. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Auf ben Antrag bes Besitzers bes abes lichen Guted Degry Wegierzezigna, Symphorian von Degierdfi , foll ein Rapital von 2000 Fl. poln., welches in bem Sypothefenbuche biefes Gutes für eine Theophila v. Wegiersta eingetragen fleht, gelofcht werben, wozu die Quittungslei= flung und Ginwilligung ber Erben jener Glaubigerin nach vorhergangiger Erbeslegitimation erforderlich wird. Rach Un= gabe bes Extrahenten hat bie im Jahre 1797 in bem Rlofter Dlobof als Ronne verstorbene Theophila v. Wegierska als Erben nur einen Bruber Ditalis b. 2Be= gierefi und eine Schwester, beren Borname unbekannt, verebelicht gewesene v. Brattowsta hinterlaffen, diefelbe foll jes boch auch bereits verfforben fein, und 6 Rinder hinterlaffen haben, bon welchen letteren nur fo viel befannt, bag ein Sobn Geifflicher geworben, und eine Tochter einen gewiffen Popiel, Die andes re einen von Chelmicki geheirathet hat. Bei dieser Unbekanntschaft mit ben Ra= men und bem Aufenthalte ber v. Brat= kowskischen Erben, wird benfelben hier= burch offentlich von dem Absterben ber Theophila Wegiereta und von bem Rach= lagbetrage von 2000 Fl. des auf We= gry eingetragenen Rapitals Nachricht ge= geben, fo wie, bag wir benfelben gur 2Bahrnehmung ihrer Gerechtsame in ber Perfon bes Juftig-Kommiffarins Panten einen Kurator jugeordnet haben. Bugleich laben wir biefe Erben aber bier= burch vor, in bem auf

#### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Symforyana Węgierskiego, Dziedzica dóbr Węgier, Węgierczyzny, kapitał Złt. p. 2000. w księdze hypoteczney dóbr tychże dla Teofili Węgierskiey zapisany wymazany bydź ma, do czego wystawienie kwitu i zezwolenie z strony Sukcessorów wspomnionéy wietzycielki po nastąpioney poprzednio legitymacyi sukcessyonalney iest potrzebne.

Podlug zeznania Extrahenta Ur. Węgierskiego, Teofila Węgierska w roku 1797. w klastorze Ołoboku, iako zakonnica zmatła, tylko brata Witalego Węgierskiego i siostrę imiewnia niewiadomego, byłą zamężną Bratkowską, jako Sukcessorów pozostawiła:

Taż Bratkowska także iuż umrzeć i sześcioro dzieci pozostawić miała, o których tyle tylko wiadomo, iż syn ieden poszedł na Xiędza i córka iedna za pewnego Popiela, druga zaś za iakiegoś Ckełmickiego poszła.

Przy takowej niewiadomości imion i mieyscu pobytu Sukcessorów Bratkowskich, uwiadomia się tychże ninieyszem o zeyściu Teofili Węgierskiey, tudzież o ilości pozostałego, na Węgrach zapisanego kapitału Złupol. 2000, również, iż tymże w osobie Ur. Panten, Komissarza sprawiedliwości, Kuratora, końcem dopilnowania prawim służących, przy-

ben 7ten August 1828

vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Meferendarius Scholf angesetzten Termiene zu erscheinen, ihr Erbrecht durch glaube würdige Kirchen-Atteste nachzuweisen und über den Erbesantritt sich zu erklären, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß ber für sie auszumittelnde Anstheil an dem Nachlasse bis zu ihrer nachzusuchenden Todeserklärung werde ad Depositum genommen werden.

Arotofdin den 4. Oftober 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. daliśmy. Oraz zapozywamy Sukcessorów tychże ninieyszem, aby w terminie na dzień 7. Sierpnia 1828. przed Deputowanym Ur. Scholtz wyznaczonym, się stawili i prawa sukcessyonalne im służące, przez wierzytelne attesta kościelne wykazali i względem przyjęcia spadku się deklarowali, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż wypośrodkować się maiąca część ich spadkowa, aż do poszukiwać się maiącego uznania ich za zmarłych, do Depozytu sądowego wziętą zostanie.

Krotoszyn d. 4. Paździer. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auftion Breiteftrage Do. 118.

Montag ben 17. Marz und in den folgenden Tagen, werbe ich ben Nach= laß des Uhrmachers Herrn Tritschler, bestehend in allen Arten Tafel=, Tajden=, Spiel= und Wand-Uhren, ferner Uhrmacher-Werkzeug und andere Gegenstände offfentlich verauktioniren.

#### Raffertuch

in ben feinsten Gattungen und ben neuesten Mode-Farben erhielt ich so eben, welche ich nebst meinem neuerdings burch die modernsten und feinsten Gattungen kompletztirten Tuch-Lager unter Versicherung ber billigsten Preise, bestens empfehle.

Abolph Rupfe, am Marft Dro. 43.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach prengischem Maog und Gewicht.)

| Getreide = Arten.    | Mittwoch den 5. März.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Freitag den<br>7. März                                           |                                    | Montag den<br>10. März                                         |                                              |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                      | von<br>Mr.fgr.vf.                        | bis<br>Mir.fgr.pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von<br>Mr.fgr.pf.                                                | bis<br>Mit.cor.pf.                 | v vii<br>dir.fgr.vf.                                           | bis<br>new famos                             |
| Weitzen der Scheffel | 1 10 - 23 13 23 - 23 - 23 - 23 - 21 12 6 | -   24   -   19   -   24   -   19   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   15   -   24   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   -   25   - | 1 2 6<br>- 26 -<br>- 18 -<br>1 3 -<br>1 10 -<br>- 13 -<br>- 24 - | 1 15 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>25 — | 1 2 6<br>- 25 -<br>- 18 -<br>1 1 6<br>1 10 -<br>- 13 -<br>24 - | 1 3 -<br>- 27 6<br>- 19 -<br>1 2 6<br>1 15 - |